# GAZETA LWOWSKA.

Dnia 390 Maia 1811. Roku w Piątek.

#### z Lwowa dnia 2. Maia.

W Weglarce włości do Dominium kameralnezo gródeckiego należące, czynione były doświadczenia względem robienia cukru z soku drzew klonowych. JW. Gubernator przyjechawszy tam dnia 25. p. m. obzierał poczynione przygotowania. (Damy otem w przyszłym Numerze Gażety naszey, dokładną wiadomość.)

Równe doświadczenia dzieją się w Banilla w Bukowinie. JW. Konsyliarz nadworny i Starosta cyrkularny Platzer wysłał tam Nadleśnego JP. Felseis, i iuż
zrobiono prawie ieden cetnar białoświetnego cukru. Dziedzice PP. Griaus,
chca na przyszły rok z naywiększą usilnością, pracą tą się zatrudniać. Spodziewaia się, że podług uczynionego obrachunku corocznie 600 cetnarów cukru
klonowego, wyrobić będzie można,

### z Wiednia dnia 24. Kwietnia.

Nayiaśnieyszy Cesarz i Król Jegomość własna powodowany chęcia, raczył Wiedeńskiego Hurtownika Bernharda de Eskeles, w nadgrodę istotnych zasług iego, iakie czynił kraiowi przy każdey sposobności szczegolniey zaś w przesziey woynie, wynieść z potomstwem iego na godność tanu rycerskiego w wszystkich c. k. dziedzicznych Kraiach uwolniwszy go od wszelkiey opłaty tax.

Nayiasnieyszy Pan zwykły zawsze narigradzać powszechnie użyteczne przedsięwzięcia, ozdobił Ludwika Fischer Justycyaryusza w Ziak, zaielego wyrabianiem Syropu, Cukru i Wódki z buraków,

w dowód naywyższego ukontentowanią swoiego wielkim złotym medalionem, honorowym z tym warunkiem: ażeby każdemu obiaśniał sposob iakim się te wyrabianie uskutecznia. Zapewnił mu oraz Cesarz Jegomość nadgrodę w pieniądzach, ieżeli Fabryka iego w wyrabianiu cukru istotnie w doskonałości postąpi.

### Dnia 25. Kwietnia.

Naypięknieysza pogoda sprzyiała dnia onegdayszego podróży powietrznéy Pana i Pani Robertson; którą w Praterze na placu fajerwerkowym, w przytomności niezmiernego mnóstwa widzów przedsięwzieji. Słaby wiatr wschodni poniosł Balon w okolice Klosterneuburg, w któréw się ci powietrzni żeglarze miedzy Weissenhof i miastem, na jedney łące szczęśliwie na ziemie spuścili, i od burmistrza JP. Mark tudzież lekarza cyrkularnego do miasta byli zaprowadzeni; gdzie w pomieszkaniu Burmistrza niecy wypocząwszy, między o i 10 godziną wieczorem do Wiednia powrógili.

## z Paryża dnia 13. Kwietnia.

Wczorayszy Dziennik Państwa zawiera w sobie pod napisem: "Nowiniarze" artykuł następuiący: "Znaydują
się w Paryżu, pisał Pers Ryka okole
1720 roku (w Listach perskich Prezydenta Montesquieu) ludzie pewni Nowiniarzami (les nouvellistes) nazwani.
W niczem nie sa dla Kraiu użytecznemi, a ich rozmowy, które od 50 lat
prowadzą, tenże sam maią skutek, co
równo-długie milczenie: iednakże mnie.

mają się bydź ważnemi istotami, po nieważ z sobą o wspaniałych rozma. wiają układach i o ważnych rozprawiają interessach. Posadą ich zabaw iest iałowa i śmiechu godna ciekawość; niemaż żadnego tak misternego gabinetu, któregoby tajemnic dociec nie chcieli; za żadną cene nie przyzualiby się do tego, że czegoś nie wiedzą: wiadomo im to iest bardzo dobrze, wiele żón ma nasz Nayjaśnieyszy Sułtan, wiele dzieci co roku spładza, i chociaż wcale nie na szpiegów nie łożą, iednakże są im znajome szrodki, których ón używa na poskromienie Cesarza tureckiego lub też

mogolskiego."

"Zaledwie wyczerpali teraznieyszość, zaraz się w ciemne przyszłości rzucaią krainy, uprzedzaią opatrzność i przepowiadaią wtzystkie ludzkie czynności. Jenerała prowadzą za rękę, a obsypawszy go pochwałami za tysiąc nierozsądnych czynów, których nie popełnił, maią tysiac innych dla niego na pogotowiu, których nie popełni. Woyskóm każą lecieć iak żurawiom, a murom się walić iak domkóm karcianym: maia mosty przez wszystkie rzéki, taiemne drogi przez wszystkie góry, niezmierne magazyny w piaskach goreiących; iedno im tylko brakuie - zdrowy rozum. Niewiem tego, czyli Poseł, Asker-Khan podczas swoiey bytności w Paryżu dodał iakie rysy do tego obrazu, ale to fest pewna, že Pers P. Montesquieu miałby luż od kilku miesięcy wielką z naszych nowiniarzów zabawę. Nayprzód uczyniłby te uwage, że oni nie staraiąc sie o naymnieyszą oryginalność, wiernym tylko niemieckich Gazeciarzów są odgłosem. Uderzywszy dwadzieścia razy z całą półnoen na poludnie, z Europa na Azye, zgromadziwszy w Polsce więcey woyska niż wszystkie mocarstwa ziemi posiadala-, sprowadziwszy artylleryą z Kamczatki, wybrawszy liczne szwadrony Rennów w Laponii, udaią się od tych cudów do przesadzania naypospolitszych zdarzeń, które oni nayśmiesznieyszym zmieniaią sposobem. Niech tylko 100

urlopników uda się do swoich regimentów w Niemczech, a rzad im z przezorności, dla porządku, i aby o ich potrzebach w drodze mógł miec staranie, razem isdź rozkażę, iuż to iest dostateczném do przerażenia strachem tych bystrookich uważaczów i do zatrudnienia ich polityki. Zaden Jenerał nie wyiedzie z Paryża, żeby go zaraz nie wy. syłali do obięcia dowodźtwa nad iakim nowym woyskiem; żaden kuryer nie przeiedzie przez rogatki paryzkie, żeby podług ich zdania nie przynosił wiadomość o iakiém niespodziewaném zdarzeniu, albo o iakim bezprzykładném przedsiewzięciu. Znaydzie się nie ieden obcy officer, którego ważność podług liczby poczt, któremi od sześciu iechał miesięcy, miarkują; wyrachowali oni z zastanowieniem, że ta droga, którą on od roku odbył, wystarczyłaby na dwa albo trzykrotne całéy ziemi obiechanie; z czego ci Panowie wnoszą, że teraznieyszość iest brzemienna przyszłością, i że nikt tak spieszno, tak daleko, i tak czesto nie ieżdzi, nie bedąc losem przynaymniey dwóch cesarstw, lub sześciu królestw opakowanym.

Można by ich znaiomą zaspokojć anekdotką. Xiąże Potemkim, który swego czasu także wielce zatrudniał wyobrażnią nowiniarzów, miał między swoiemi officerami majora nazwiskiem Bauer; który w ostatnim wieku, niemieckim gazeciarzóm i rossyiskim postylionóm naywiększą zadawał pracę. Widziano go ustawicznie na nayprzeciwnieyszych goscincach; to iechał od uyścia Dunaiu uyšcia Newy, to z Paryża na granice Tartaryi. Politycy kafenhauzowi, uważaiąc te lego kuryerskie podróże, ma rzyli, sobie zaraz o wskrzeszeniu staro. zytney Grecyi, o podniesieniu państwa tauryckiego, o zdobyciu Carogrodu, a nawet o wielkich wywedrowaniach zpółnocy, które dawnemi czasy zachodnią i południową Europę zburzyły. Cóz była w saméy rzeczy przedmiotem taiemnych poselstw majora Bauera? Przybył z Pa-, ryża, gdzie wybrał tancerza, to postał

Astrákanu po melony, albo do Krymu po w nogrona. Ten officer, który całe życie w drodze strawił, oświadczył, iż bardzo się obawia, żeby kiedy karku nie skręcił, i żądał nadgrobka. Jeden z przyjacioł iego napisał mu następujący, który także nie którym iego następcóm służyć może:

Ci-git Bauer, sous ce rocher, Fouette, cocher!

Z Granicy hiszpańskiey dnia 30 Marca.

Od czasu iak Marszałek Bessieres obiał naczelne dowództwo nad Woyskiem północném, powraca zwolna spokoyność w prowincyach przez Woysko te obsadzonych. Z rozkazu tegoż naczelnego Wodza, utworzone zostały przy każdey Dywizyi zlekkiey piechoty i.z Woltyżerów, kolumny ruchome; które poczęści od Jazdy wspierane, Dystrykta sobie wskazane przebiegać i znayduiące się ieszcze kupy zbroyne wytępiać powingy. W kilku tylko okolicach napotkały te kolumny na nieprzyjacioł, i rozproszyły ich. W mieście Salamanka za-Kładaią wielkie magazyny. Biora równie wiele podwód, które żywność i zapasy woienne, przez Salamankę do Portugalii prowadzą. Zapasy te'są dla Woyska Marszałka Musseny; które się zbliżyło do granicy Hiszpanii i dobrze wybrane zaięło stanowisko, będąc przez twierdze Almeida i Ciudat - Rodrigo zabezpieczone. Woysko angielskie poszło za cofaiącem się Woyskiem francuzkiem i obsadziło lewy brzeg rzeki Mondego i Duero. Villanowa di Foscoa zdaje się bydź punktem opieralnym skrzydła prawego, a Guarda lewego skrzydła. Jeden korpus angielski podstapił aż na prawy brzeg rzeki Mondego i stanał pod Viseu; Korpus Woyska Portugalskiego będącego na żołdzie angielskim, stoi znowu pod Lamego. Zwiazek między Woyskami francuzkiemi inż przywrócony. Jeden oddział wóysk wszedł do południowey części prowincyi Selamanka obsadził miasta Coria i Plasencia gdzie się przedtem żadne woyska francuzkie nieznaydowały, i iest Panem prawego brzegu rzeki Tagus, gdy tymczasem korpus pod Meantara stoiący, obsadził lewy brzeg tey rzeki.

Oblężenie Kadyxu z odnowioną sie teraz rozpocznie dziełnością. Woysko Marszałka Victor będzie wzmocnionym. W wschodniey części nowey Kastilii "znowu się pokazało kilka oddziałów Woyska rokoszanów; lecz wysłano przeciw nim z różnych stron żołnierzy, którzy ich do prętkiego cofnienia się przymusili. Uciekli w góry na Granicy. W Madrycie idzie wszystkotak iak i dawniey. Spokoyność tey stolicy niczem niejest przerywana, a nowo utworzone półki hiszpańskie, wzmacniają się wieloma nowozacjężnemi żołnienjami.

### - Z Madrytu dnia 30. Marca.

Martinez St. Martin i Empecinado połączeni pod dowodztwem Villa-Cumpa uderzyli dnia 23. z cana na stanowisko broniące robót poczynionych około mostu Aunon. Pokazat się nieprzyjaciel z 4000 piechoty i 700 iażdy przy tym moście i chciał na nas wymusić przeprawę. Kapitan Vivien z 55go regimentu, który tam dowodził, wytrzymał z nieustraczonością zapęd nieprzyjacielski i cofnął się z 500 iencami dopiero wtenczas do miasta Aunon, gdy iuż wszystek proch wystrzelał i otoczonym się widział. Villa-Campa czynił różne obroty. przeci w ko miastu, które Pułkownik Hugo zupełnie zniweczył. Opuścił nakoniec nieprzyjaciel pobolowisko, zostawując 100 ienców i blisko 800 zabitych i ranionych, Putkownik *Hugo* udał się natychmiast na sciganie nieprzyjaciela, Jenerałowie Darmagnac i Blondeau manewrowali zas z drugien strony, aby mu przeciąć odwrót.

Szef batalionu Bossu został pod czas nieprzyjacielskich attaków lekko raniony,

## z Londynu dnia 3. Kwietnia.

Dnia 30. Marca Stan handlowy w Londynie został wielkim strachem przerazony, że u kradziono z banku platy miedziane na kilka gatunków Banknotów.

Bankierowie postali iak nayspieszniey numera tych plat do wyzystkich swoich Korrespondentów. Obawiane się że wielka ilość wybitych fałszywych banknotów w bieg puszczoną będzie, lecz nie miano ieszcze do tychczas żadnego w tem dowodu.

Bit względem pożyczki dla stanu handlowego otrzymał moc prawa. Lordowie Skarbu są upoważnieni, zrobić ilość biletów skarbowych, która sześć milionów przenosić nie powinna. Bilety te przynoszą codziennie od sto funtów, 2 1/2 Pence Szterling procentu i w czterech terminach w ypłacone będą; ostatni termin przypadnie dnia 12. Listopada 1812. Bilety te nie pierwéy w podatkach i w opłatach tax celnych przyimowane będą, aż na terminie, w którym za nie monetę otrzymać można.

Otrzymati my równie wiadomość o warunkach pożyczki 12 milionów funtów szterlingów, którą Rząd na ten rok zaciągnie. Pożyczający otrzyma za każde 100 funtów szter 103 w akcyach marynarki po 5 od sta (które teraz stoją 99 1/8) a prócz tego zwyczayny procent od 9.

Kwietnia t. r.

## z Warszawy dnia 27. Kwietnia.

Któl Jegomość Saski Xiąże Warszaweki, raczył Sędziów Pokoiu w dawnych
ż nowo wcielonych do Xięstwa Departamentach urzęduiących, którzy naywięcéy spraw zeszłego roku zagodzili, ozdobić Medalionami enoty poiednawczey; to
iest W. Wybranowskiego, Palisz wskiego,
Tymowskiego, Dobrzańskiego, Raczyńskiego, Chociszewskiego, Niskiego, Choynowskiego i Komierowskiego.

W. Wodzyński Sędzia Pokoju Powiatu Warszawskiego, Mąż z podeszłości wieku, iakoteż z dawnych i teraźnieyszych w Oyczyznie zasług szanowny, i dawniey już za usiłowania swoje w potednywaniu zwasnionych Obywatelów Medalionem cnoty pojednawczey ozdobiobiony, żąsłużywszy go powtórnie, otrzymał pochwalnym dekretem oświadczenie naywyższego ukontentowania Jego Król. Xiażęcey Mości – Liczba spraw w upłynionym roku zagodzonych, stosownie do złożonego otem Królowi Jmci rupportu. 15325 wynosi. — (2 Gazety Warszaw:)

#### z Płocka dnia 8. Kwietnia.

W Mieście Myszyńcu w Powiecie Ostrołęckim wybuchnał dnia 22 Marca pożar, który ubogich tego miasta obywatelów reszty maiątku pozbawił. Pierwszy szwadron 15. pułku Jazdy pod dowodztwem Szefa W. Dwernickiego wtem mieście konsystuiący, tknięty litością nad nędznym stanem mieszkańców, uchwałą pod dniem 26. Marca r. b. przez żołnierzy podofficerów i officerów podpisaną, półmiesięczną płacę w sumie Zł. p. 2406 gr. 27 na wsparcie ich przeznaczył, i tamteyszy Magistrat do rozdania iey pomiędzy pogorzelców, zobowiązał.

Rzadki ten i pełen ludzkości czyn przekonywaiacy o miłości braterskiey łaczące żołnierza z obywatelem, Prefektura Departamentu Płockiego do wiadomości publiczne podała. (z Gazety

Warszawskiey.)

### Rozmaite wiadomeści.

Powiadają, iż wdzień rozwiązania Cesarzowey Francuzów, podano Cesarzowi Jmci prożbę napisaną do Króla Rrzymskiego. Monarcha stał przy kolebcę nowo narodzonego Króla, przeczytał głośno prożbę i rzekł z dobrocią: "Kto milczy zezwala. Zezwala się za Króla Rzymskiego."

W przestłym Numerze téy Gazety, zaszta w 1szym D datku na stronie 1. w Nocie wierszu 2. w druku omytka: zamiast pism 1 krytykowane; czytac: pisma krytykowe.

# DODATEK 1529

## GAZETY LWOWSKIEY.

Zkad się zrodziła była przedtem porywczość w charakterze Narodu naszego do któtni poiedynkowych?

To prawda, że od trzech blisko wieków, aż do nowey rządów odmiany, i do surowości onych w prawach swych przeciwko poiedynkóm wskazaney, Kray Narodu naszego, mógł bydź nieżako za plac ustawicznego szermierstwa tważany. Noszenie ustawiczne przy boku pałaszów, szabel i t. d. na znak zaszczytu i godności szlacheckiey, gotowość do tego wszelką podawało; więc warto iest, aby nad początkiem tego dawniey upoważnionego zwyczaiu, zastanowić sie.

· Nayprzód do téy materyi należařoby ten zakożyć fundament, že nim ludzkość, obyczayność, religia, oraz porządnieyszy towarzystwa układ, daly byly lepiey enote sprawiedliwości i słuszności poznać, tedy przedtém koniecznie więcey krzywd miedzy ludźmi, ziawiać się powinno było. Aże. tu siła osobista stanowiła prawo, na sile zas mogla sie znowu równa lub wyższa znaleśdz siła, wiec natenczas to tem okropnieysza powstawała walka, iž dla wykonania prawa swego, obie strony faczyły zemste na tem zaleząca, aby barbarzyńskich znaków przemagaiącey przemocy, we wszystkiem trzymać fie; wszakże podobnych

polyczek, gdzie ieden z drugim w zapasy bral sie, ieszcze ow Homer naydawnieyszy w dzieiach świata wierszopis, w swych piehiach zostawił nam wizerunki; a północne narody, do których i nasz Naród należy, owa swoią siłe tyle od wieków także szanowały, tyle wielbić swym spiewakóm rozkazywały, tyle oraz do wysokiey podnosiły dumy, że kiedy niemiały iuż kogo na swey ziem: zwyciężać, w zachodnie zapędziły się byly strony; a nakoniec ow gmach wielkości Rzymskiey, obaliwszy, miasto łagodnych w znacznej cześci praw swoie barbarzyńskie, miasto światka i na-/ uki swoie ciemnoty, a miasto wyroków spraiewdliwości, swego tylko ducha w sile i w przemocy, i na nich razem chwafe swoig założyły i zaszczepiły. Z takiey to zaiste odniany rzeczy zwyciężony winien był. oczewiscie praw zwyciezcy ustuchać, i do iego przeyść zwyczaiów. Od tego to niemniey czasu, iak bylo przedtem na północy, że Duński Pan lub Godzki, nie stowem, lecz żelazem kazał by spory roastrzygać, te same prawe i na zachodzie lub ku południowi oko. to re sporten sam potem Pan Burgundów Longobardów, Turyngów, Fry. zonów, Bpławarów, Altemanow it. d. na ziemi rzymskiey i w innych podbitych kraiach zaprowadzał w zwyczay.

z tem nacto praw oblaśnieniem: iż gdzieby iedna strona przy dowodach krzywdy swey na przysięgę odzywała się a druga na poiedynek, tedy poiedynek miał zawsze pierwsze do dowo-

du mieysce.

Ten rodzay processu, tém wiecey jeszcze od Karola W. po wszystkich kraiach Francyi, Hiszpanii, Anglii i t. d. tak wysoka wział był cene igóre, że nawet w owym, klientowi i pacientowi osobne formalności i uroczystości, iak swoie pojedynki odprawiać mieli, były przepisane. Wszystko to ledwie oświetony wyżey rozum i prawodawstwo, tudzież zwrócony wyższy wzgląd na przysiegi i zmiana broni w bron ognista, zdolnebyły cokolwiek utłumić; atoli my do swego przeydźmy domu. Jakoż wzgledem naszego Narodu rzecz iest także niezawodna, że u nas w wieku ieszcze XIII. Sądy ad aquam et ferrum candens, ad duellum gladiorum et baoulorum, ad normam curiæ, odbywały się. Dowodzi téy prawdy przywiley Bolestawa Wstydliwego w r. 1252. z wyż wymienioną wolnościa: założenia sądów w dobrach niejakiemu Klemensowi z Ruszcy darowanych, nadany, Różnica żelaza od palcatów na tém zasadzała się, że kłócacy się niższey kondycyi ludzie, mieli tylko do kiiów prawo, sama zaś Szlachta do żelaza. Dopomogło do utrzymania tego rodzaju sadownictwa i prawo Magdeburskie; gdzie w X. I. art. XVIII. w pewnym rodzain spraw nakazywane były poledynki, a artykuł XLV. nawet onych uroczystość ustanawał. Aże wiadomo, że to ten sam był Bolestaw, co pierwszy rze-

czone prawa do kraiu polskiego wprowadzić dozwolił, a za Alexandra Króla r. 1505 te same prawa w księgi nawet ustaw narodowych dla miast, zostały wpisane, z tad też za tego to Króla naysławnieysze u nas wszczety sie byty szermierstwa tak, że i Xieza brali pozwołenie do noszenia pałaszów przy boku, aby do obrony. swych osób byli gotowemi. Jeszcze i do Eygmunta i. urzedowe trwały poiedynki; lecz gdy za Zygmunta Augusta iuż się zaczynały były podnosić pióra z nagana tego rodzaiu rosprawy i zemsty, która ani do cnót, ani do mestwa nienależy, wiec dopiéro w r. 1588 iakiekolwiek stancto prawo; że isze sam tylko Król mógł dozwalać poiedynku; że zgie wychodzący na poiedynek bez takiego pozwolenia, prócz zapłaty 60 grzywien za kare, ieszcze pół roku w wieży siedzieć był powinien. Wszakże owe prawo nie mogło tak predko przeistoczyć opinii która się wyległa była na tonie wstretu od wstydu, i która niby wyobrażała powinność rycerska; wiec za Króla Michata okoto r. 1600. owe poiedynki tem wiecéy upowszechniły się. Ponowiona w r. 1674 ostrość praw dawnych, mato znowu pomagata, Królowie co mieli sobie samym zostawioną moc dozwalania poiedynków, tyle tylko czasem dokazywali, że miedzy wyższemi familiami ze źrzodła teyże władzy one wstrzymawali; lecz zwady na seymikach, tudzież lada słowo przeciwko njewyrachowaney w swym stopniu dumie wyrzeczone, i inne prywatne kłótnie opieka bacznych urzedów niewstrzymywane, a owey przeważney

mnogości stanu mało czym dawniey zatrudnionego częściey wydarzające się, nie były to ani czasem, ani mieyscem, któreby dozwalały Królóm w téy ustawiczney walce stawać się pośrednikami; a opłacenie główszczyzny so grzywien, mogło każdego ku dogodzeniu swey zemście śmiałym robić. Nakoniec konstytucyi to r. 1768 która pierwszy raz zabóystwa życiem przypłacać kazała, pierwszy krók do wstrzymania owych ustawicznych poiedynków, a naszym nowym prawóm, ohwałę z exekucyi przyznać należy.

Dokończenie Kroniki Instytutów odukacyinych w Galicyi.

W celu zafożenia szkoły dla akuszerek za potrzebną w Bukowinie uznanéy nastepuiace wyszty rozporządzenia: m.) szkoła ta założy się w Czerniowcach, iako w części naywięcey załudnionéy. b.) Professorem mianuie się JP. Paliwski Chirurg Cyrkularny w Bukowinie. Powinien dawać naukę w ruskim iezyku, który od granicy właściwey Galicui, az do strumienia Slatna-używanym, zatem naywięcey rozszerzonym iest iezykiem; Professor ten, powinien sie z czasem lepiéy ieszcze nauczyć iezyka multańskiego czyli wotoskiego; ażeby kobiétom ten tylko jezyk posiadającym, które może w Czerniowcach późniey sztuki babienia uczyć się zechcą, skutecznie mógł dawać naukę. c.) Professor pobiérać bedzie pénsye 600. zł. rén. d) Professor powinien albo sam książkę do uczenia fie w któtce wydadź, albo niemiecka książke ośztuce babienia, np. Zellers Edlen v Zellen-

berg Lehrbuch der Geburtskunde, Wien bei Binz 1806. pierwey na ruski a potém na multański przełozyć i czyk; któréy ieden exemplarz każda akuszerka czytać umiejąca, bezplatnie dostanie. e.) Dla praktyczney nauki akuszerek ma bydź oraz założony instytut położniczy. Dóm dla potożnie powinien bydź z szpitalem mieyskim złączony, ażeby utrzymanie i pielęgnowanie położnie mniéy kosztowało, i żeby też położnice w przydadku choroby, potrzebną pomoc lekarska mieć mogły. Umieszczenie uczennic sztuki babienia, złeca się urzedowi Cyrkularnemu. Urzad Cyrkularny powinien równie za porozumieniem sie z Cyrkularnym Lékarzem, wyznaczyć liczbę akuszerek maiących sie przez ieden kurs nczyć, lakoteż i te Dominia, dla których regularnic akuszerki uczyć się maią. Dominia któreby może na żądanie urzędu Cyrkularnego, zdatnéy iakiéy kobiéty do nauczenia się sztuki babienia przysłać niechciały, maia bydź Rządowi kraiowemu doniesione; którego staraniem bedzie, przywieśdź te Dominia do dopełnienia ich obowiązku. Szkoła akuszerek podlega dozorowi i zarządzeniu Lékarza Cyrkularnego, Urząd zaś Cyrkularny, iest wyższym teyże szkoty Dozorca. Professor ma dawać co rok dwa szkolne kursa, podług przepisów dla Lyceów wydanych. Przydatek pienieżny na wyży wienie uczennic, powinien Urzad Cyrkularny co rok stosownie do cen 2ywności wyznaczać; który to przydatek z Bukowinskiego funduszu religivnego, do zastapienia wszyfikich innych szkolnych wydatków obowiązanego, dostarczanym bydz ma. Przyiazd i odiazd uczennic. Dominia zastępować i wszystkie w publiczney szkole uczone, examinowane i dyplomem opatrzone akuszerki, od pańszczyzny i innych ciężarów gromadzkich, uwołnic powinny. Zważy wszy, że ieżyk ruski od strumienia Slatna począwszy, aż do granic ziemi siedmiogrodzkiéy i Marmoroszu zupełnie przestaie, i że multańskie kobiety nie mogłyby lie skłonić do udawania lie z gra nic siedmiogrodzkich i marmoroszoskich, az do Czerniowiec (30 mil odległego miasta ) dla uczenia się tam sztuki babienia, nakazano iest Rządowi Kraiowemu, ażeby wziąwszy tę okoliczność na rozwage, zrobił propozycyę: kiedy i iakimby sposobem szkoła sztuki babienia w ięzyku multańskim dawać się maiącey, toż samo w Suczawie założoną bydź mogła.?

IP. Eliasz Zasławski Professor Retoryki w Gymnazyum Lwowskiem, został pensyonowanym. JX. Michał Korczyński, były dumn w C. K. konwikcie Wiedeńskim, który w akademii Wiedeńskiey godności Doktóra Teologii dostąpił, został podług życzenia swoiego Katechetą w Gymna-

zyum Przemyślskiem.

Ludność Królewstwa Galicyi w roku
1810 po Cyrkułach wyrachowana.
(z Piswa peryodycznego: Vater
ländische Blätter.)

I. Cyrkuł Myslenicki ma 11. miast, 1. przedmieście 1. miasteczko, 220. wsi, 35311 domów, i 58387. Familii,

A. Ludność swoyska wynosiła 248720. ludzi; (117928. mężczyzn a 130792. kobiet.)

R. Liczae do tego Obcych:

a.) z innych części Galicyi 362.

b.) z mnych części Monarchii 84.

Zatém ogólna mieszkańców liczba, włożywszy iuż w nią tych 834 obcych, 240554 dusz wynosiła.

Między temi było 190. Xieży, 333. Szlachty, 225. Urzędników i innych osób dystyngwowanych, 1667. Mieszczan, Rrzemieślników i Artystów, 16511. Włościanów, 359- Chałupnikow, Zagrodników i ludzi rozmaitego zatrudnienia, 2385. Zydów, (1187 meżczyzn a 1193. kobiet.)

Stan bydła wynosił: 10831. koni, 7860. wołów, 60065. krów, 16462.

owies.

Cyrkuł Bocheński ma 3. miast, 9. miasteczek, 349. wsi, 24219. domów i 37219 Familii.

A. Ludność swoyska wynosiła 160870. ludzi (77172 mężczyzn a

83608. kobiet.)

B, Licząc do tego Obcych:

a.) z innych części Galicyi 362.

b.) z innych części Monarchii 84.

c.) Cudzoziemców 388. Zatem ogólna mieszkańców liczba włożywszy iuż w nią tych 834. obcych,

Miedzy temi było 110. Xieży, 548. Szlachty, 136. Urzędnikow i innych osób dystyngwowanych, 516. Mieszczan, Rrzemieslników i Artystow, 12344 Włościanów, 261 Chałnpników, Zagrodników i ludzi rozmaitego zatrudnienia, 4154 Żydów (2047 mężczyzna 2107 kobiet.)

Stan bydła wynosił: 1792 koni, 1 muła, 6683 wołów, 30139. krów, a 5028 owiec.

Dalszy ciag potem.

## Do Nru 10

## DODATEK 287

DO

## GAZETY LWOWSKIEY.

## Doniesienia.

Nro. 9030.

Von dem f. f. Bandesgubernium der Ronigreiche Galigien und Lodomerien, wird hiemit bekannt gemacht : Rachdem Die nachbenannten Unterthanen der Berrfehaft Radautz aus dem Bukowiner Rreife, und awar: Nikifor Galeta und Hrycko Daniletz im Idhre 1809, dann Simon Hakan, Wasili Burdilla, Precop Dalitz, Georgi Gloszka und Georg Chezar im Jahre 1810 ausgewandert find, und beren Aufenthalt gang unbefannt ift; fo werden Diefelben in Gemagheit bes Rreisschreibens vom 15. Juny 1798 S. 1, Durch gegenwartiges. Cbitt biemit offentlich porgeladen, und zur Wiedertehr oder Rechtfertigung ihrer Entfernung, binnen 4 Monaten mit Der Bedrohung aufgefordert, Daß nach Ber lauf Diefer Frift gegen Diefelben, nach ber Worschrift des Gefetes verfahren werben murde.

Lemberg ben 9 Marg 1811.

Przez Ces. Król. Rządy Kraiowe Królestw Galicyi i Lodomeryi ninieyszym się ogłasza: Ponieważ poddani Państwa Radautz z Cyrkułu Bukowińskiege następnie wymieniemi, iako to: Nikifor Geleta i Hrycko Danilec w roku 1809. tudzież Simon Hakan, Wasili Burdilla, Precop Dalitz, Georgi Gloszka i Georgi Chezar w roku 1810. wywędrowali, i

ich przebywanie całkiem wiadome nie iest; przeto się ich stosownie do okolnika na dniu 15. Czerwca 1798. R. wydanego S. 1. ninieyszym Edyktem publicznie powołuie, i do powrotu lub usprawiedliwienia ich odalenia się w przeciągu czterech miesięcy z tą pogróżką wzywa, że po upłyniemu tego terminu przeciw nim podług przepisu prawa postąpiono będzie. (1)

Dań w Lwowie dnia-9. Marca 1811.

Nro. 8033.

Bur Besetzung der Lehrstelle des Styls oder der Poetik und Rethorik am Czernowicer k. k. Gymnastum, mit welcher, in sofern der zu ernennende Lehrer vom weltlichen Stande ist, ein Gehalt von 600 str. nach der Baluta der Einlösungsscheinne, für einen Lehrer aus dem Weltpriessterstande aber eine Besoldung von 500 str. in derselben Valuta verbunden ist; wird am 30. May d. J. ein Konkuts sowohl hier zu Lemberg, als ben dem Gymnastum zu Tarnow, Rzeszow, Przemysl, Sambor, Brzeżan, Staniskawow und Czernowicz abgehalten werden.

Diejenigen, welche diese Eehrstelle zu erhalten munschen; haben sich daher am bemeldeten Lage, an einem der angedeusteten Orte der Konkursprufung zu unterziehen, sich zu dem Ende ben dem betreffenden Gymnastal = Direktorate vorläufig schriftlich zu melden, und sich bey selben

über die mit guten Fortgang zurückgelegte vorschriftmäßige Studien auszuweisen. (3) Lemberg den 22. Marz 1811.

(Nro. 1506.) Per C. R. Forum Nobilium Provinciale Leopoliense, omnibus et singulis quorum interest notum redditur, quod Fiscus Reg. sub præs. 22. Januarii 1811 Nro. 1506 hic Fori institerit, ut sequentes obligationes Cameræ aulicæ circa Incondium Zamoscii exortum deperditæ amortisentur, utpote: 1) dd. 1. Novembris 1800 Nro. 29023 per 50 Mr. 2) dd. 1. Novembris 1800 Nro. 20024 per 50 flr. 3) dd. 1. Novembris 1800 Nro. 29025 per 100 fir. 4) dd. 1. Nevembris 1800 Nro. 39742 per 100 ftr. 5) dd. 20. Aprilis 1802 Nro. 48790 per 50 flr. 6) dd. 9. Julii 1802 Nro. 1851 per 50 fir., et cum neme in termino edicto præfixo jus suum ad has obligationes deduxerit, hinc tales hisce pro amortisatis declarantur. (3) Leopoli dic 28. Januarii 1811.

(Nro. 431,) Medio præsentis Edicti Dominæ Sophiæ Małachowska, et Pno Erasmo Zabielski insinuatur, quod sub præs. 22. Junii 1810 D. Paulus Haczewski Administrator Massæ olim Ignatii Com. Miączynski puncto insocibendæ Plenipotentiæ ex re Sophiæ Małachowska in Personam Erasmi Zabielski editæ tum intabulandæ quietantiæ ejusdem D. Zabielski super Summa 10000 flp. exaratæ ac extabulandæ moxfatæ Summæ de Bonis Zatośce, cum attinentiks tum de Summa 262327 flp. libelium supplicem exhibuerit, quodve sub die ut 1. Augusti 1810 Tabulæ Regiæ demandatum fuerit, ut conformiter huic petito Summam 1,0000 flp. extabulet. Cum autem eorum domicilium extra Regna Austriaca sit, ideo Advocatus Daus Dobrzanski cum substitutione Adv. Napadiezvicz, ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eisdemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eisdem de resolutione supra citata vi §. 175

Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint. (3)

Leopoli die 28: Januarii 1814.

(Nro. 1147.) Medio præsentis Edicti Dno Stanislao Ppi Poniatowski instauatur, quod sub præs. 17. Januarii 4811 D. Apollonia Pps Poniatowska, hic Judicii puncto prænotationis transactionis dd. 6. Septemb. 1797 et Documenti dd. 6. Septemb. 1797 quoad Obligationem coemendorum perStanislaum Ppem Poniatowski, in Galicia Bonorum annuum proventum 75000 flp. importantium super Bonis Kłodno wielkie Pieczychwosty etc. libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut Tabula Reg. transactionem inter supplicantem et D. Stanislaum Ppem Poniatowski, quoad Obligationem coemendorum in Galicia Bonorum annuum proventum 75000 flp. importantium vel dimittendæ Possessionis advitalitiæ vel solvendi parato ære dicti proventus Varsaviæ die 6. Septembris 1797 confectum et in actis terrestribus Lublinensibus oblatuatam, tum Documentum per mox mentionatum D. Stanislaum Ppem Poniatowski (vi cujus proprietas similium Bonorum supplicanti matri pro casu superviventiæ cedere debet Varsaviæ die 6. Septembris 1797 editum et in actis terrestribus Lublinensibus oblatuatum, inscribat, ac in Statu Passivo Bonorum Kłodno wielkie Pieczychwosty Nowystaw et Czystenie exceptis Bonis Kutkowce qua in Circulo anteacto Tarnopol. Imperio C. Russico cesso jacentibus et per consequens modo juris dictioni Cæs, Regii hujus Fori Nob. non subjectis prænotet. Cum autem hic Judicii ejus extra Regna domicilium ignotum sit, Advocatus Dnus Pfeisfer cum Substitutione Adti Christiani, ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, at ad

mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. Leopoli die 6. Februarii 1811. (3)

(NIO, 1725.) Nomine C. R. Judicii Nobilium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ, Dnæ Helenæ Trembińska minorennis in assistentia mariti Alexandri Trembinski, tum Dno Josepho Dabrowski medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum Adamus Truskolawski tam suo, quam minorennium post olim Onuphrium Truskolawski tutoreo nomine, tum Franciscus Truskolawski, Josephus, Ludovicus et Franciscus Rylscy, contra Catharinam Krolikowska, Heenam Trembinska, Josephum Dabrowski, Catharinam Truskolawska, et Mariannam de Deregowskie Truskolawska actionem ad C. R. hocce Forum puncto annullandi Testamenti per olim Ignatium Truskolawski die 16. Julii 1808 conditi quoad facta in codem legata exhibucrint, Judicitque opem, quoad id justitia exigit, implo-Favering. Cum autem Forum hocce ob Helenæ Trembinska et Josephi Dabrowski a C. R. hæreditariis terris absentiam ipsis hic loci degentem Advocatum Angellowicz, Advocati Schmidt periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quicum etiam his contestata in conformitate præscripti pro C. Reg, hæreditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo ipsi eum in finem admonentur, ut justo tempore aut compareant, vel Curatori dato, si quæ forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmit tant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant. Forque huic denominent, et pro ordine præscripto, ea juris adhibeant media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint : utpote quod secus adversæ fors cunctationis suæ sequelæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim sanciunt præscriptæ pro Cæs Regiis aæreditariis terris leges. (3)

Tarnoviæ die 21. Februarii 1811.

Per Magistratum Regiæ ac liberæ

Civitatis Sambor, omnibus et singulis quoçum interest notum redditur, quod Proventus seu Realitates Massam Michaelis Szemelowski concernentes, nempe:

imo. Cubiculum Propinatoreum cum attinentiis in annualem Possessionem a die 13. Junii a: c. inhoandam et eadem die Junii 1812 terminandam.

2do. Formix ubi ad præsens Hersz Berman suæ mercimoniæ locat, a die 24. Augusti a. c. ad diem eandem Augusti 1812.

gtic. Fornix in medio Lapideæ cum celario et atrio a die 24. Martii a. c. ad diem candem Martii 1812.

Lapideæ a die 24. Martii a c. ad diem eaudem Martii 1812.

5to. Duo celaria sub atrio Lapideæ a die 24. Martii a. c. ad diem eandem Martii 1812 Licitationi exponantur, quo fine dies 30. Aprilis a. c. hora o matut. præfigitur; quare licitandi cupidi legali Vadio instructi die superius mestionata ad præforium in ynantur. (2)

Sambor die 3. Aprilis 1811.

Ein Schreiber, der eine gut leserliche deutsche Hand schreibt, wird gesucht, gegen gleichbaare bogenweise Bezahlung ein Mönnedeript genau und punktlich nach der Handschift des Verfassers zum Drucke

Der vorige, dann nach Warschun abgegangene Copist hatte sich statt der Belohnung im Getde alle zwenten Lag eine
Stunde Unterricht in der griechischen Sprache erbethen, woshe er regelmäsig täglich zwen Stunden schrieb. Gollte sich der
neu eintretende etwa ebenfalls tieber Unterricht, sen es im griechischen, lateinischen,
italienischen, französischen, oder englischen
wählen; so wird man sich auch hierzu unter eben diesen Bedingungen gern wieder
berbed lassen. Das Rabere ift in der euffischen Safe in Sabatowskischen Saufe Nro. 189 im ersten Stocke über dem Sange, täglich mit 3 Uhr Rachmittag zu erfahren.

Potrzebuie się Pisarza, który po niemiecku dobrze i czytelnie pisze, i który iest w stanie za gotową zapłate od arkusza, przekopiować do druku dokładnie i punktuałnie manuskrypt własną reką autora pisany.

Przeszły Kopista, który do Warszawy odiechał, wymówił sobie zamiast nadgrody pienięzney, co drugi dzień iednogodzina a lekcyę w greckim ięzyku, za co on regularnie 2 godzin na dzień pisał. Gdyby nowy Kopista, wolał także brać lekcye w greckim; łacinskim, włoskim, francuzkim lub angielskim ięzyku, chętnie na to potrzebuiący pod temiż samemi warunkami przystanie.

Lepiéy o tém dowiedzieć się można na ruskiey ulicy, w Sabatowskiego Kamienicy, pod Nrem. 189. na pierwszem piątrze, co dzień o 3 godzinie po południu. (3)

Von Seite der R. R. Radlower Kasmeral Wirthschaftsperwaltung wird hies mit bekannt gemacht: daß am 15. May 1811, die in der Ortschaft Bioloza geslegene neu erbaute Mahlmuhle von zwey Sangen an den Meistbiethenden in dreysjährigen Pacht wird versteigert werden.

Bu dieset Muhle gehören nebst den nothigen Wirthschaftsgebauden auch 18 3ch 783 II Rlafter ackerbarer Grund.

Pachtliebhaber, werden daber auf den beftimmten Lag, um Die g. Vormittags

ftunde, in die Radlower Amtskangelege vorgeladen, wo ihnen die weitern Pachtet bedingniffe werden bekannt gegeben werden.

Das Prætium Fisci beträgt 250 fl. und bas zu erlegende Reugelb (Vadium) 37 fl. 30 fr.

Z Strony Ces. Król. Prefektury Kammeralney Radlowskiey niniey-szym wiadomo się czyni; iż dnia 15 Maia r. b. Młyn w Bielczy nowo wystawiony o dwoch Kamieniach w g letnię Dzierzawe puszczony będzie.

Do tego Mfyna naležą 18 Morg. 783. [] Sag. Pola, i Budynki Gospodarskie.

Kto sobie życzy tę Dzierzawę nabyć, ma się w Kancellaryi Radlowskiey na wyznaczonym dniu o o godzinie rano znaydować, gdzie także Kondycye Dzierzawy ogłoszone bedą.

Prætium Fisci wynośi 250 Złot. Ryń. a Vadium 37 fl. 30 kr. (3)

Nro. 6165.

Vom Magistrat der k. Hauptstadt Lemberg wird anmit bekannt gemacht, daß auf den 15. Man d. J. Früh um 9 Uhr in dem hierortigen Rathszimmer des poslitischen Senats zur Beischaffung des für den Bedarf des Magistrats erforderlichen Schreib & Regal und Packpapiers auf 1 Jahr vom 1. July 1811 bis letzten Juny 1812, eine öffentliche Versteigerung abgeshalten, und die Lieferung demjenigen überstaffen werden wird, der sich hiezu um die pohlfeilsten Preise herbepläßt.

Die Pachtlustigen haben sich daher unt die obgedachte Stunde albier einzusingen, und sich mit einem Vadium von 1500 fles in Bankozetteln zu verseben, wie auch ihre eigenen Papierproben von jeber Sattung mitgubringen. (3)

Lemberg den 16. April 1811.

Am 15. May wird in der Radlower Rammeral » Verwaltungs » Amtskanzlen die Religionsfond Pfründe zu Mielec mittelst öffentlicher Lizitazion an den Meistbiethensden in drevjährige Pachtung gegeben werden. Diese Pfründe besteht aus 4 Joch 1279 [] Klaster ackerbaren Gründen. Das Prætium Fisci beträgt nach Wienerswährung 30 str. Pachtliebhaber werden daher auf den oben bestimmten Lag, verssehen mit dem 10 perzentigen Reuegeld, (Vaclium) in die gedachte Amtskanzlen vorsgeladen, woselbst die übrigen Pachtbedingsnisse werden bekannt gegeben werden. (3)

Radlow am 27. Mars 1811.

Doctor Chladek f. f. Salizisch. Mugenatzt, operirt wie alle Jahre arme Staarblinde, in denen Sommer-Monaten Juny und July in Lemberg, auch wird er heuer feine vorgeschriebene amtliche Reise im Monat August nahe Zebrzidowice im Mislenicer Kreise zu dem namlichen 3weck vornehmen, und fich dort durch vier 200= chen aufhalten. Seilbahre Mugentrante und Staarblinde konnen fich daher aus benen benachbahrten Rreifen bie iten Zage des August dabin begeben. Das Umftand: lichere erfahren die Dominien der benachbahrten Rreise ohnehin von den lobl. f. f. Rreisamtern Durch den Monat Man wird Doctor Chladek sich in Brody aufhalten.

Lemberg am 23. April 1811.

Doktor Chladek c. k. galicyiski lekarz oczny operować będzie i tego roku w Lwewie ubogich slepych w miesiącu Czerwcu i Lipcu. Odprawi także w tym samym celu swoią przepisaną urzędową podróż w miesiącu Sierpniu do Zebrzydowic w Cyrkule Myslenickim i będzie tamże przez 4 niedziel bawił. Chorzy na oczy, coieszcze mogą bydź uleczeni i slepi, mogą więc tam udać się z sąsiedzkich Cyrkułów w pierwszych dniach Sierpnra. Okoliczniey dowiedzą się o tem dominia sąsiedzkich Cyrkułów od Przeswiętnych C. K. Urzędów cyrkularnych. Przez cały miesiąc May będzie Doktor Chladek w Brodach zostawał. (2)

W Lwowie dnia 23. Kwietnia 1811.

Nro. 11223.

Vom R. R. Galigifchen Landesgubernium wird gur Befetung bet mit einer jahrlichen Befoldung von 600 fir. verbune benen Czernowitzer, und ber mit jahrs lichen Gehalt von 500 ffr. verbundenen Suczawer Gemeind . Gerichtsvorftehers . bann ber Serether Gemeindgerichtsaftus ars = Stelle mit jahrlichen 400 ffr. ber Konkurs bis legten May 1811 mit dem Beifage ausgeschrieben : daß Die Rompes tenten ihre diesfälligen bei bem Bukowiner R. R. Rreisamte einzureichenden Befuche in Folge des hochsten Sofbefrets vom 28ten Februar I. 3. gwar mit teinen Wahlfahigfeitsbefreten ex utraque linea, doch aber mit den Zeugnifen, daß fie nach dem S. 291 des Befegbuches über fchwere Polizepuberfretungen, gur Begleis tung eines Richteranits in derlen Angeles genheiten fahig find, und burch ihren unbescholtenen Leumund basjenige erfenen & was ihnen an wiffenschaftlicher Bildung mangelt, zu belegen haben: (2)

Lemberg am 5. April 1811.

Muf Anordnung des K. R. Soffriegs-

I. Die auf der k. k. Remontirungs Herrs schaft Fradautz in der Bukowina bestindliche Herrschaftliche Glashutte wird auf sechs oder auch mehrere Jahre, wie dieses den der Lizitazion selbst näher bestimmt werden wird, dem Meistbiethens den in Pacht überlassen.

H. Bu diefer Glashutte gehoren :

1) Die eigentliche Glashutte von Holz erbant, mit geschnittenen Tannenpsosten eingewandelt und mit Deanipen gedeckt. Hiezu gehören:

a. Ein Tafel = Schmelz und Ruhlofen in Berbindung, von Hafner Thonziegeln gemauert, auf 10 Safen ober

foviel Glasmacher.

b. Ein Sohl = Schmeig = und Ruhlofen in der Beschaffenheit wie der Tafelofen.

- c. Zwen Steckofen für bas Tafelglas.
- d. Zwen Glaszufchneid = Rammern.

e. Gine Gemengftube.

f. Zwey Tamber und zwey fogenannte Bratbfen, wo der Tigelleim und das Brennholz getrochnet wird.

g. Gine geheiste Safnerflube.

2) Eine hölzerne Wohnung für den Glasshutten Rechnungsführer aus i Zimsmer, z Allofen, z Kanglepstube nebst Kuche bestehend.

3) Ein holgernes Schut- und Bethbaus.

4) Achtzehn hölgerne Saufer, worinn die Suttenparthepen wohnen.

5) Eine Pochmuble zum Tigellein fam-

6) Gin Materialmagazin.

7) Ein Glasdepot.

III. Die ben Abtrettung der Glashüttes pachtung vorsindigen Varrathe an Gestäthschaften werden nach vorheriger gestanter Inventirung dem Pachter gegen

fogleiche Bezahlung des Schätzungswers thes überlassen; dagegen sind auch der Herrschaft nach beendigter Pachtzeit die vorräthigen Materialien und Geräths schätzungswerth zu überlassen.

IV. Die Stashatte felbst und die hiezu gehörigen Gebaude und innere Einrichtung
werden genau beschrieben, und dem Pachter mir der Berbindlichkeit übergeben,
selbe in eben diesem Zustande wieder zu-

ruck ju geben.

V. Die Glasrorrathe, die Pottasche, das Holz und die sonstigen zur Glaserzeus gung gehörigen Artikel welche am Tasge der Übergabe vorhanden sind, werden besonders aufgenommen, und vom Pächter nach den laufenden Preisen bezahlt, gleichwie sich auch die Herrschaft verbindlich macht, nach dem Ausgang der Pachtzeit derley Vorräthe von dem Pächter abzunehmen, und solche in den kurstrenden Preisen zu bezahlen.

VI. Steht es dem Pachter frey die Glassmachergesellen benzubehalten, oder fene, die er nicht geeignet sindet, zu entlassen, und so überhaupt mit dens Personale nach seinem Belieben zu schalten.

VII. Ben der Lizitazion selbst wird naher bekannt gemacht werden, welche zur Glaserzeugung nothige Materialien und Mequisiten, und um welche Preise dem Pachter von der Herrschaft überlaffen werden konnen.

VIII. Zum Ausrufspreise wird der Betrag von jährlichen Fünstausend Gulden (5000 str.) in Sinkösungsscheinen angenommen. Der Meistbiether hat sogleich ben der Ubernahme ein Viertel
des Pachtschillings zu erlegen, und so
immer den Pachtschilling von Viertel zu
Viertel Jahr vorbinein zu entrichten IX. Um der Herrschaft wegen Ersüllung der eingegangenen Bedingnisse die geshörige Sicherheit zu verschaffen, hat der Pächter sogleich ben der Ubernahme eisne Kauzion, welche dem sinjährigen Pachtzinse gleich zu kommen hat, entsweder in 2½ pro Centigen Staatspapieren, oder in einer pragmatkalisch sischer gestellten Privat s Obligazion zu leisten.

Diese Lizitazion wird den 25. July 1811. Vormittag um 9 Uhr ben dem Ges neralfommando zu Lemberg abgehalten, und der Pacht = Kontrakt mit Vorbehalt der hoffriegsräthichen Ratifikazion abges schlossen werden.

Bis gum Eintreffen Diefer Ratifilazion hat der Pachter ein angemeffenes Vadium zu depositiren, welches er nach eingelangter Ratifisazion zuruck erhält. (2)

Lemberg Den 21. April 1811.

Von Seiten der Galizischen k. k. Bans kal = Zoll = Gefällen = Administration ist wider den Herzoglich = Warschausschen Unterthan Joseph Stern aus Jeziorna unterm 26ten Man 1810. Zahl 4692. nachstehende Straf = Notion ges schöpft worden.

Da nach dem Berichte des Lubiczaer Bollamtes derfelbe eingestandenermassen 2 schwarzbraune Wallachen = Pferde eingesschwärzt, und dagegen 2 lichtbraune Walslachen = Pferde auszuschwärzen versucht hat, so werden wider ihm die vorgedachten 4 Pferde oder vielmehr der dafür eingegansgene Betrag pr. 117 str. fammt der gesezlichen Extrastrasse pr. 320 str. für die auszuschwärzen versuchte 2 lichtbraune Wallachen = Pferde im Grunde des 86.3. S. dann des Kreisschreibens vom 5ten Destember 1806. in Verfall gesprochen. Dems

selezmäßig eingeraumten Mittel eine Frist von 90 Tagen-mit dem Bensape hiemit bestimmt; daß nach fruchtlosen Verlaufe dieses Termins, das Straf Erkenntnist seinem ganzen Inhalte nach ohne weiters in Vollzug geset, mithin die Kontraband Vertheil und Verrechnung vorgenommen werden wird.

Lemberg am 30. Mary 1814.

Przez Ces. Król. galicyiską Administracyą Dochodów Celnych, została przeciwko Jozefowi Stern Poddanemu z Jeziorna w Kięstwie Warszawskim, pod dniem 26. Maia Roku 1810. Nro. 4692. następujące Nocya Kary, ustanowioną.

Ponieważ tenże podług Relacyi Komory Celney Lubicy, i whasnego Wyznania 2 karogniade konie, bez opłaty w Kray wprowadził a nawzaiem zaś dwa tutey-szo kraiowe gniade konie wyprowadwić chiał; zaczym wspomnione 4 konie, czyli właściwie Cena sprzedania onych 117. Ryn. 15 krayc. wynosząca, oraz z wymierzoną osobną karą 320 Ryn. za wyprowadzić chcące dwa konie, na mocy S. 86. Celney Ustawy, i. Cyrkularza dto 5. Decembris 1806. w konfiskate ninieyszym deklaruią się. Dozwalając onemuż, do powzięcia prawem wymierzonych szrodków og dniowy Termin, z tym Warunkiem, iż po bezskutecznym upłynieniu onegoż, taż decyzya kary całkiem uskuteczniona, i tenże kontraband w rachunkach umieszczonym zostanie.(2)

W Lwowie dnia 30 Marca 1811.

Nro. 10312.

Per C. R. Judicium Criminale Stanislaopoliense socii Francisci Lubezynski; uti Mathæus Sokolenczuk, Tymko Ostapiuk seu Kapiszczuk et Iwan Derechetko, subditi Villæ Cameralis Zuczka excapite rapinæ culpati medio præsentis Edicti adcitantur; ut intra 60 Dies coram Judio hocce Criminali compareant, et ad incusationem respondeant.

Stanislaopoli die 18. Februarii 1811.

Przez C. K. Sąd Kryminalny Stanislawowski spolnicy Franciska Lubczynskiego iako to, Mateusz Sokoleńczuk,
Tymko Ostapiuk albo Kapiszczuk i Iwan
Derechetka, poddani wsi kameralney
Zuczka, obwinieni o zrabowanie ninieyszym się powołują Edyktem, ażeby się
przed tymże Sądem Kryminalnym w przeciągu 60 dni stawili, i na takowe ich
oskarzenie odpowiedzieli. (3)

Nro. 169.

Per Magistratum Jaroslaviensem omnibus quorum interest notum redditur, Eleonoram Nidermeyer hic loci in Anno 1798 ab intestato fatis cessisse, cum vero Successor ejus filius Antonius Nidermeyer de domicilio ignotus sit, ideo eidem iterate medio præsentis Edicti significatur ut hæreditatem in termino legali eo certius adeant quo secus hæreditas ista aut proximioribus, se insinuantibus Successoribus extradetur, aut tamdiu, sub administratione judiciali aut Custodia asservabitur, donec ille legaliter pro mortuo declarari poterit, unque notificatur pro Curatore hujus præsentis Massæ D. Jungnik constitutum esse. (2)

Jaroslaviæ die 10. Martii 1811.

Nro. 380.

Nomine Magistratus liberæ Civitatis Brody in Galicia, Judæo Lewisz Charal et Judæabus Taubæ et BeilæCharal, medio præsentis Edicti hiscæ insinuatur, quod nimirum Judæus Jacobus Löbel Frenkel ad Magistratum hunce adversus eosdem in Causa puncto extabulationis Summæ

500 Aur. super Domo sub Nro. 856 pro re demortui Moses Charal in præjudicium Actoris intabulatæ libellum porrexerit: Judiciique opem, quoad id justitia exiget. imploraverit. Cum autem iste Magistratus ob ignotum ipsorum habitationis locum vel plane a Cæs. Reg. hæreditariis Terris absentiam ipsorum hic loci, degentem Judæum Eliam Margulis ipsorum periculo et impendio, qua Curatorem constituerit. cumque etiam Lis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis Terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipsi eum in finem admonentur, ut ad oralem Processum die 24. Junii 1811 hora o matut. assumendum aut ipsi compareant, vel Curatori dato. sique forte haberent juris sui adminicula, tempestive transmittant, vel denique alium quempiam Mandatarium constituant, Magistratuique huic denominent, et pro ordine præscripto ea juris adhibeant media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote quod secus adversas fors cunctationes seu sequelas sibimet ipsi imputandas habebunt. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis Terris Leges. (2)

Brody die 27. Martii 1811,

(Nro. 3996.) Per C. R. Forum Nobilium Stanislao. poliense, Valentinus Pilik Witwicki, tum Successores Mariannæ Mieczkowska, de domicilio et nomine ignoti medio præsentis publici Edicti adcitantur, ut se ad hæreditatem post olim Nicolaum Pilik Witwicki et Mariannam Mieczkowska intra tres annos a die hujus Edicti computandos hic Fori insinuent, jus suum hæreditarium deducant, et declarationemde adeunda vel repudianda hac hæreditate eo certius exhibeant, quo secus portio eosdem respiciens tamdiu judicialiter administrabitur, et asservabitur donec iidem pro mortuis declarari poterint, et eo tum hæreditas hæc ita pertractabitur, ac si ildem Valentinus Pilik Witwicki et Successores Mariannæ Mieczkowska mortui fuissent. Cæterum ipsi informantur

quod illis qua de domicilio ignotis Curator officiosus ad pertractandam hanc substantiam in persona advocati Claar additus sit. (2)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, omnibus et singulis quorum interest medio præsentis Edicti notum redditur, Bona Tumanowice ad Massam pupillarem olini Adami et Juliannæ Com. Konarskie spectantia in arrendatoream Possessionem triennalem a die Intromissionis inchoandam mediante publica licitatione in Termino 21. Maii 181: hora 10 matut. plus offerenti dimissum iri, eoque fine cuique conducendi cupido liberum fore, Inventarium et conditiones, sub quibus hæc Bona exarendabuntur, circa ipsum licitationis actum inspicere. (2)

Leopoli die 28. Februarii 1311.

(Nro. 4966.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Dno Carolo Antonio Husarzewski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Successores olim Nicolai Potocki, utpote Alexander Potocki, Beata Czacka, et minorennis Amalia Com. Brühl in assistentia tutoris Ernesti Com. a Schulenburg et Josepha Solohub, tum Marianna Potocka, pro restitutione in integrum causæ puncto Summarum 5000 et 6666 Aur. decisæ.contra Sententiam hujatem 17. Augustii 1790 latam, contra illum sub præs. 7. Martii 1811 ad Nrum. 4966 libelium exhibuerint, Judiciique opem imploraverint; cum autem Judicium hocce ob ejus extraneam commorationem, ipsi hujatem Judicialem Advocatum D. Wysłobocki cum substitutione Advti Napadiewicz, qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit. cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur, atque termipabitur. Quapropier ipse præsenti Edicto admonetur, ut die 29. Maii a. c. hora 9 matut. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ profiçua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (1)

Leopoli die 19. Martii 1811.

Nro. 2737.

Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense, omnibus ac singulis quorum interest medio præsentis Edicti notum redditur, bona Barwald olim Stanislai C. Ankwicz propria in Circulo Myslencensi sita in triennalem arrendatoriam possessionem dimissum iri erga conditiones sequentes: imo. Census annuus constituitur in quota 3586 flr. prima vice proclamanda juxta Inventarium per Camerarium confectum eruta, in Charies reluitionis (Einlösungs-Scheinen) qui census per plurimum offerentem in iisdem Chartis reluitionis vel etiam in Schædis bancalibus juxta reductionem earum per Patentale dd. 20. Februarii 1811 ast in his, duntaxat pro primo Possessionis anno solvendus est. 2do. Possessio horum bonorum inchoabitur â die 24. Junii 1811 et terminabitur eadem die Anno 1814. 3tio. Quilibet licitandi cupidus deponet titulo vadii quotam 1000 fir. in Chartis reluitionis vel Schædis bancalibus juxta earum reductionem computandis, secus ad licitationem non admittetur. 4to. Si plurimum offerens post terminatam licitationem, ab hacce recederet, vadium depositum amittet, et insuper omnes expensas et damna Massæ pupillari per id causata bonificare tenebitur. 5to. In quali Statu Possessor plurimum offerens bona recipiet, in tali post expirium Contractus cadem restituere tenebitur. 6to. Debebit auoque Conductor plurimum offerens Cautionem pro non desolando annuo Censui correspondeuteni vel in paratis vel tabularem fidejussoriam deponere, et quidem ante diem 24. Junii 1831 secus ad possessionem horum Bonorum non admitteretur. Id quoque intelligendum est de annuo censu ; scilicet inquan-I D

tum Conductor oblatum annuum Censum ante 24 Junii 1814 non solveret, ad Possessionem non admittetur, et jus ex licitatione quæsitum et vadium amittet, et subsequis annis inquantum Censum annuum anticipative ante 24. Jun. 1811 non solveret jus possidendi bona hæcce Barwald præscisso omni processu amittet, et possessio horum Bonorum medio Camerarii Administratori Massæ judicialiter illico tradetur, zmo. Omnia tributa cujuscunque generis tam ordinaria, quam extraordinaria C. R. regimini Austriaco præstanda nullis prorsus exceptis Possessor arrendatoreus seu Conductor persolvere de proprio absque ullo regressu ad Massam tenebitur. 8vo. Omnia damna desolatione culpa sua vel incuria aut negligentia data, igne et similibus causata conductor bonificare Massæ tenebitur. ono. In quantum negotia Massæ id exigerent, ut bona hæcce Barwald disvendi deberent, tenebitur Conductor ea deoccupare illice clapso tempore pro quo Censum anticipative persolvit. 10mo. Stramen vendere, comburere, extra limites bonorum evehere possessori fas non esto, hoc enim in stercorisationem agrorum convertendum est. 11mo. Inseminationes hyemales et vernales, quales Possessor in fundo reperiet, in tali quantitate circa expirium suæ Possessionis in frumento puro, in præsentia mittendi per Administratorem ad fundum individui, præstare debebit. 12mo. Subditos Possessor juxta altissimas Dispositiones tractare tenebitur, nec fas ei erit eosdem ultra obligationes inventariales opprimendi. 13mo. Obligationes Dominium concernentes adimplere ad negotia politica bona hæcce tangentia providere obligabitur Possessor propriis impensis. 14mo. In domo in qua defunctus Comes Stanislaus Ankwicz habitabat duo Cubicula et Camera (Garderoba dicta e parte sinistra, nec non unum stabulum et unum tugurium ourruum Wozownia) pro Administratore excipiuntur. 15mo. Usus nec Sylvarum nec Rubetorum nec virgultorum ad Possorem spectabit, nec is ligna pro foco a Massa prætendere poterie. Non minus liberum ei non erit gramen in Sylvis ilsdem. falcare aut depbulare, sed quo ad sylvas Possessori non nisi liberum relinquitur truncos vulgo Pniaki in usum suum convertendi. 16mo. Præfectus Sylvarum et duo Custodes sylvarum a possessione excipiuntur, hi in nullo casu Possessori suberunt. 17mo. Præfecto Sylvarum titulo oridinariæ tribuet Possessor annue duos Curetos tritici, sex Curetos siliginis, sex Curetos hordæi, et quatuor Curetos. Avenæ, non minus titulo salarii persolvet eidem 50 flr. in Chartis reluitionis, absque omni, quo ad hoc totum ad Massam regressu. Quare omnes arrendandi cupidi inviantur, tit die 4, Junii a. c. hora tertia pomeridiana hic C. R. Fori Nobilium ad celebrandam licitationem compareant. (1)

Tarnoviæ die 26. Martii 1811.

(Nro. 580.) Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense notum redditur, cum Josephus Siemasz, successor post defunctum D. Joannem Siemasz relictus, utpote qua talis in in ventario indicatus de domicilio ignotus, et Dominus Advocatus Paulowicz qua Curator, hanc successionem in consequentiam S. 624 Cod. Civ. P. II. medio Edicti ipsi notam reddi petat; proinde conformiter petito, et legi casus isthic successionis hæreditarius D. Josephus Siewasz notus redditur, noveritque hanc hæreditatem talis, qualis relicta est, et qualis insum concernere poterit, inquantum ille sese non insinuaret, eousque sub cura, et administratione judicis mansuram, quousque illemet ipse legibus conformiter, pro mortuo declarari non poterit. Posthac. hæreditatis pertractatio quæstionis; tali modalitate assumetur, acsi tempore fatorum defuncti citatus non vixisset. (1)

Leopoli die 6. Martii 1811.

(Nro. 4691.)

Medio præsentis Edicti Feliciano Korytowski insinuatur, quod sub præsent. 4.

Martii 1811 Nro. 4691 Franciscus Korytowski, hic Judicii puncto intabulationis donationis dd. 151 Decembris 1809 libel

lum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut Tabula Reg. donationem per D. Felicianum Korytowski in rem Francisci Korvtowski inscribat, et D. Franciscum Korytowski pro proprietario sortium villarum Ciemierzynce et Plenikow intabulet. Cum autem hic Judicii ejus domicilium extra regnassitum sit, ideo Advosatus Dnus Dobrzański substituendo ei Advtum D. Napadiewicz, ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, ejdemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 P. II. Codicis Civilis eum in finem notiția datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 P. II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 19. Martii 1811.

Nro. 4006.

Non Seite der pereinigten k. k. Bansto Labak und Kammeral Siegelgefällen: Administrazion in Lemberg wird hiemit zu jedermanns Wissenschaft bekannt gemacht, daß am 12. Juny d. J. in dem Admisnistrazions Bebäude die Lieferung des für die Labaks Kabrike zu Winiky, dann zur Beleuchtung der hierortigen Amtshäufer auf ein Jahr erforderlichen Leinshls, öffentlich versteigert, und dem besten Offerenten nach erfolgter hoher Natisskais on überlassen werden wird.

Es haben sich demnach alle Jene, welsche diese Leinöhl Eieferung zu erlangen wünschen am obbenannten Tage bei der Lemberger Tabak- Gefällen Administrazion einzusinden, und entweder selbst, oder durch hinlanglich Bevollmächtigte bei der um ! duhr Wormittags abzuhaltenden Versteiges rung ihr allfälliges Anboth zu machen, vorber aber ein Vaclium von Siebenhundert fünfzig Gulden in Bankozetteln oder 150 ste. in W. Welcher Betrag so dann auch als Kauzion zu gelten bat, auf

den Kommissions. Lisch für den Fall niederzulegen, wenn der Lizitant nach erstondener Lizitazion sein Anboih zurücknehmen und dadurch die abgehaltene Versteigerung fruchtlos machen sollte.

Die Kontraktsbedingniffe können jeders zeit mahrend den Amtsflunden bei der hies figen Amts = Registratur eingesehen werden.

Lemberg den 20. April 1811. (1)

Nro. 611.

Am 2. July d. J. um die 9. Bors mittagsstunde werden nach solgende kherrsschaftliche Gefälle mittelst öffentlicher Versteigerung in der k. k. Kaluszer Verwaltungs Almtskanzlen auf 3 nach einander folgende Jahre an den Meistbiethenden von 1ten November 1811 bis dahin 1814, verpachtet werden, und zwar t

I. Das Waidegeld bei dem Dorfe Kopanki, Wystowa und Moscziska wovon das Prætium Fisci 142 fr.

II. Die 4 herrschaftliche Wassernühlen uns ter der Stadt Kalusz mit beständigen Wasser und is Mühlsteinen von welden das Prætium Fisci 1-230 fir.

III. Die in der Herrschaft Kalusz befinde lichen 26 Wassermühlen wovon jede ein besonderes Prætium Fisci hat, und awar:

1) Die Wassermahle zu Dobrowlany wohry das Prætium Fisci 21 fl. 45 fr.

2) Die Wassermühle zu Grabowka - - 42 fl. 15 fr.

3) Die Waffermuble zu Kras-

4) Die Baffermuble zu Karnien 135 fl. - fr.

nik 8 8 8 6. - fr.

6) Zdziany . . . 98 fl. 30 fr.

7) Sliwki . 7 . 61 ft. — ft.

DI

|   | A STATE OF THE STA |                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | 8) Iasien * * * * 53 fl. 15 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bracht und um die gere   |
|   | 9) May an und Przyslup 16 fl fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fe gebeten.              |
|   | 10) Slaboda Niebylowska 4 fl. 15 tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das Gericht, bem         |
|   | 11) Petranka 76 fl. 15 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fenthalts unbefannt, 1   |
|   | 12) Myslow = 20 ff. 30 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aus den f. f. Erbland    |
|   | 13) Mosciska 33 fl. — fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hat zu ihrer Bertrett    |
|   | 14) Nowica 176fl fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Befahr und Hutoften b    |
|   | 15) Puilo : 82 fl fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anton von Jasiński a     |
|   | 16) Padmiehale 130 fi fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mit welchem die ange     |
|   | 17) Rypianka 11 fl. 15 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nach der für die f. f.   |
|   | 18) Wysłowa 36 fl. 30 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ten Gerichtsorbnung at   |
|   | 19) Sliwka = = = 70 fl fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fchieden werben wird.    |
| 1 | 20) Uhrynows * * 25 fl. —fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lamon und Rebeka         |
|   | 21) Zawoy 13 fl. 15 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | den deffen durch diefe & |
|   | 22) Berlohy , , , 78 fl. — fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ju dem Ende erinnert     |
| ١ | 23) Dalhe 24 ft. 45 tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fummarifchen Prozef      |
|   | 24) Kopanki 21 fl. — fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 Uhr Bormittag ent     |
|   | 25) Jawonowki 8 fl. 15 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nen, oder ingwischen be  |
|   | 26) Rawnia 141 fl. 30 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tretter ihre Rechtsbehe  |
| Y | Alles in der Valuta der Ginlofungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | laffen, ober auch fich   |
|   | fcpeine gerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sachwalter zu bestellen  |
| 2 | Bon Diefer Ligitagion find aber Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | te nabmbaft zu mache     |

und Ararial = Schuldner' ausgeschloffen.

Pachtluftige werden ersucht am obigen Lag und Stunde mit dem nothigen 10 percentigen Vadium verfeben, in die f.f. Kaluszer. Verwaltungs = Amts . Kanglen allwo die übrigen Ligitagions . Bebingniffe auch von der Ligitagion eingesehen werden tonnen, gu erscheinen. (1):

Kalusz den 10. April 1811.

Nro. 521.

Bon dem Magiftrat der fregen Sans belsstadt Brody in Salizien bem Juden Salamon und deffen Cheweib Rebeka Baumgarten mittelft gegenwartigen Ebifts au etrinnern. Es habe wiber felbe ben Diefem Gericht der hiefige Raufmann Josoph Auschnitt megen Bezahlung 46 ruffifch. filb. Rubeln c. s. c. Rlage angeechte richterliche Sils

der Ort ibres Mus und da fie vielleicht den abwesend find, tung und auf ihre en bierortigen Berrn als Rurator bestellt, ebrachte Rechtsfache Erblanden beftimm usgeführet und ent Diefe Cheleute Sal Baumgarten wers offentliche Musschrift , damit felbe gum den 24. Jung um tweder felbst erscheis em bestimmten Berelfe an Sanden zu felbft einen andern und diefem Geriche gu machen, und überhaupt in die rechtlichen ordnungsmäßigen Wege einzuschreiten wiffen mogen, die fte gu ibe rer Vertheidigung biensam finden murden, maßen fle fich bie aus ihrer Berabfaumung entftebenden Folgen felbft beigumegen baben werden. (1)

Brody den 27. Mary 1811.

Nro. 369.

Von dem f. f. Suczawer Diffrift Ges richte wird durch gegenwartiges Edift bes fannt gemacht. Es habe der biefige Burger Bogdan Bottoschan unter bem iten Marg 1811. 3abt 369. bei Diefem Gerich. te das Unsuchen gemacht, womit die dem Moises Pichler, in der Israel Holdengreborischen Crida zugesprochenen 352 ff. 58 fr. und zwar gur Sichetheit-feine mit 362 fl. an denfelben Pichler gu fordern habenden Schuld mit Berboth belegt wers

ben moge; bas Gericht hat unterm beus tigen den angesuchten Werboth bewilliget, und den fur ihn Moises Pichler lautenden Bescheid bei deffen Abwefenheit und unbefannten Wohnorte dem aufgestellten Curator Naftaly Weinbach jugestellt, wos bon derfelbe gu feiner Benehmungswiffens schaft biemit ju dem Ende verftandiget wird, damit er allenfalls ju rechter Beit ben bestimmten Bertretter feine Reiftsbehelfe an Sanden zu laffen, oder auch fich felbft einen andern Bertretter zu beftellen, und dem Gerichte nahmhaft gu machen, und überhaupt all jenes fargutehren wiffen moge, mas er in diefer Angelegenheit Dienfam finden murde, maffen er die aus feis net Verfaufnung entftehenden Folgen, fich felbft benzumeffen haben wird. (1)

Suczawa ben 5. April 1811.

## Uwiadomienia.

Nro. 1354.
Bed bem Lemberger t. f. Kriminalgerichte befindet sich eine von dem verhafteten Anechte Riflas Popowski, abgenommene neue rothe Schreibtafel mit einem Geldbetrage von zoostr. in Bantozetteln, welche der genannte Anecht hier in der Stadt im Monate September 1810, gefunden zu haben behauptet.

Der Eigenthümer der Schreibtafel sowohl als des Geldes, hat sich mit hinldglichen Beweisen des Eigenthums, in der gesehlichen Zeitfrist ben dem genannten t. E. Kriminalge-

richte geborig ju melden.

Leinberg den 30. Mary 1811.

W.C. K. Kryminalnym Sądzie Lwowskim znayduie się nowy czerwony pugilarys z kwotą około 800 Ryńskich w B. Zet, który przyaresztowanemu parobkowi Mikolaiowi Popowskiemu odebrany został, i który wspomniony parobek tu w Mieście w Miesiącu Sept. 1810 znaleść miał.

Właściciel pugilaresu iako też i pienię-

dzy ma się udać z dowodami dokładnemi w czasie prawem wyznaczonem do wspomionego C. K. Sądu Kryminalnego,

Z Urzędu C, K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 30 Marca 1811. (3)

Nro. 1107.

Am 23. Hornung I. J. ift ben bem Dorfe Brzana dolna, Neusandecer Kreises, auf bem Felde ber Leichnam eines ungefahr 13s jährigen unbekannten Mächens gesunden worsden, welches mittels eines Stricks und eines Halbtuchs erdrostelt worden ist, Sie hatte die Lopfhare a la Titus geschoren, ein hemd von Flachsleinwand, ein dergleichen Wortuch, und eines von Hansseinwand, und war blosesussen.

Die Angehörigen ber Ermordeten, haben fich über die naberen Auskunfte bey dem Neusandeger t. t. Kreisaute zu melden; der Thater dieses Mordes aber ift allen Fleises auszuforschen, ben Betreten anzuhalten, und hieher oder an das nachste t. t. Kreisamt ab-

zugeben.

Lemberg den 30. Mars 1811.

Na daiu 23. Lutego r. b. znaleziono przy wsi Brzaney dolney w Cyrkule Nowosandeckim na polu trupa dziewczyny około 13 lat maiącey, która za pomocą Sznurka i chustki na Szyi uduszona została. Miała ona włosy ucięte a la Tytus, na sobie lnianą koszulę takowy fartuszek, ieden zgrzebny i była boso.

Należące tey Zamordowaney maią się udać do Nowosandeckiego Cyrkułu o dokładnieysze wywiedzienie się, Złoczyńce zaś tego zaboystwa należy szlakować, i dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do nayblizszego C. K. Cyrkularnego

Urzędu donieść należy. (3)

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dniz 30. Marca 1811.

Nro. 302.

Beg bem f. t. Spulapischen Infanterieres giments = Rominando, befinden fich zwey von einem wegen Diebstahl eingezogenen Gemeinen, abgenommenen filbernen Uhren, weiche am 13. Oftober 1810 einem unbefannten Manne, in einem eine halbe Stunde von Strelice gegen Stanisławow gelegenen Dorfe, in weldem an dem namlichen Tage ein nach Stavistawow abgehender Transport einquartirt
war, nachst der daßgen Schanke von einem
Wagen, aus einer weißpikenen Weste gestohlen
worden sind.

Der Eigenthumer diefer Uhren hat fich mit binlanglichen Beweisen, in der gefeslichen Beitfrift ben dem f. f. Spulapfchen Infanterie-

Regimente-Rommando zu melden. Lemberg den 6. April 1811:

W C. K. Komendzie Regimentu Infanteryi Gyulay znaydują się dwa srebrne zegarki, które od żołnierza prostego za kradzież przyaresztowanego odebrane zostały, i które na dniu 13. Octobra 1810. nieznajomemu człowiekowi we wsi pół mili za Strzeliskami ku Stanisławowie, gdzie tegoż samego dnia do Stanisławowa odchodzący transport zakwaterowany był, koło tamteyszey Karczmy zwoza z białey pikowey Kamizelki skradzione zostały.

Właściciel tych Zegarków ma się udać z dowodami dokładnem i w czasię prawem przypisanym do wyż wspomio-

Z Strony C. K. Policyiney Dyrekcyl. W Lwowie dnia 6. Kwietnia 1811.

## Opisania.

Der bes Raubes beschuldigten und findtig ge-

wordenen Perfonen, als:

1. Simon Ostawski ist aus Lanczyn geburing; gr. kathol. Religion, 30 Jahre alt, von großer Statur und starken Körperbau, hat ein längliches Angesicht, schwarze Kopsbaare, dergleichen Augen, spricht nur rußisch. Er hatte ein schwarzes Winterkleid, weiße leinwand dene Beinkleider; Bauerschuhe und einen Huf an.

2. Iwan N. ift aus Tłumaczyk geburtig, gr. fathol. Religion, gegen 20 Jahre alt, bon großer Statur und starten Korperban, hat ein weißes Jundes blatternarbiges Angesicht, schwarge Ropfbaare, dergleichen Augen, fpricht nur rußisch, er hat ein weißes Winterfleid, tuchene Beinfleiber, einen Sut und Bauerfcube an.

3. Iwan Lepey ist aus Czarne Ostawy Stanisławower Kreises geburtig, gr. kathol. Religion, gegen 18 Jahre alt, von großer magerer Statur, hat ein weißes langliches Angesicht, weißliche Haare und graue Augen; hat ein rothgefarbtes Winterkleid, bergleichen Beinkleider, einen runden Hut und Bauerschuhe an.

Sind auszuforschen, ben Betreten anzuhalten, und hieber ober an das nächste kon

Rreisamt abzügeben.

Lemberg den 10. April 1811.

O Rabunek posądzonych i zbiegłych oż

sób, iako:

r. Szymon Ostawski z Łanczyna iest rodem, grecko katolickiey religii, 30 lat maiący, słusznego wzrostu i w sobie mocny, pociągłey twarży, czarnych włosów i takowych oczy, mowi tylko po rusku. Miał na sobie starą zimowę suknie białe płocienne spodnie, chodaki i Kapelusz.

2. Iwan N. z Tłumaczyk iest rodem, grecko katolickiey religii, około 20 lat maiący, słusznego w zrostu w sobie mocny, okrągłey białawey ospowatey twarzy, czarnych włosów, takowych oczy, mówi tylko po rusku; miał na sobie białę zimowę suknię, sukienne spodnie.

Kapelusz chodaki.

3. Jah Łepcy z czarney Ostawy Cyrkułu Stanisławowskiego iest rodem, grecko katolickiéy religii, około 18 lat maiący, słusznego w zrostu, pociągłey białawey twarzy, białawych włosów i kiwych oczy; ma na sobie czerwono farbowanę zimowe suknie takowe spodnie, Kapelusz i chodaki.

Tých szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do naybliższego C. K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy. (3)

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811.

Des wegen Pferddiebftable beschuldigten, und am 9, Dezember v. J. aus dem Gradzisker Dominital-Arreste fluchtig gewordenen Abalbert Pozdzina.

Diefer ist von Laska Gorna Grodziska Rzeszower Kreises gebürtig, 30 Jahre alt, katholischer Religion verbeurathet, von größer Statur, starken Körperbau, hat ein rundes Angesicht, dunkelblonde Kopshaare, dunkle Augen und eine langliche Nase; an dem Belgestinger seiner rechten Hand sehlt ihm ein Glied. Er hatte ben seiner Entweichung die gewöhnsliche Bauerkleidung am Leibe.

Ift auszuforfden, beh Betreten anzuhalten, und hieber, ober an das nächste ton. Areisamt

dhugeben.

Lemberg den 10. April 1811.

O Kradzież Koni posądzonego i na dniu 9. Grudnia r. p. z Arestu Dominikalnego Grodzickiego zbiegłego Woyciecha Pozdziny.

Ten z Laski górney Grodziskiey Cyrkulu Rzeszowskiego iest rodem, 30 lat maiący religii katolickiey 20 n at y, słusznego wzrostu, okragley twarzy, ciemno blond włosów, ciemnych oczy i pociąglego nosa, u prawcy ręki ma ucięty wskazuięcy palec. Miał w czasie ucieczki pospolity chłopski ubior na sobie.

Tego szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy. (2)

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi W Lwowie dna 10. Kwiefnia 1811.

Nro. 1508.

Der am 27. Idner I. J. aus der Hussower Rirche Rzeszower Kreises, gestohlenen Kirz chensachen, als:

1. Gine Alberne gum Theile vergoldete

Monstranz.

2. Gin Reld mit filberner Patene.

3. Ein weißes Meftleid mit Gilber durch-

4. Ein altes betto betto

5. Gin gelbfeidenes Deffleid mit Borten:

6. 3men Meßhemde.

7. Gin abgetragenes betto

8. Fünftehn Altartucher. Dren Sandtucher.

10. Bunfgehn Pfund Wachs.

11. 3m baaren Gelde 115 ffr.

42. Abt Strebn 3wirn.

13. Sieben Stud Blache.

14. Ein seidener Gartel. 15. Ein Paar neue Schuhe.

If sich die Ausforschung ber beschriebenen Sachen sowohl, als auch des Thaters angeles gen fenn zu lassen, ben Betreten anzuhalten, und hieher oder an das nachste ton. Kreisamt abzugeben.

Lemberg den 10. April 1811.

Na dniu 27. Stycznia r. b. z Kościoła Hussowskiego skradzionych rzeczy, iako:

1. Srebrna po części pozłacana Mon-

strancya.

2. Kielich ze srebrna patena.

3. Biały ornat srebrem przerabiany. 4. Stary ornat srebrem przerabiany.

5. Zoltoiedwabny Ornat z gaionem.

6. Dwie Alb.

7. Alba iedna przetarta.

8. Pietnascie obrusów.

9. Trzy reczniki.

10. Pietnascie Funt. Wozku.

11. Wgotowiznie 115 Ryń.

12. Osm Motków nici.

13. Siedm sztuk lnu.

14. Iedwabny pasek.

15. Para nowych trzewików. Tak rzeczy opisanego iako i Złoczyn-

ce szlakować, dostwegiszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy. (2)

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 16. Kwietnia 1811.

Nro. 1509.

Der vom 10. auf den ri. Idner I. 3. aus der Manasterer Kirche Rzeszower Kreifes, geftoblenen Kirchensachen, ale:

1. Drey leinwandene Deffembe-

. 2. Behn alte detto

3. Drey Altartucher.

4. Fünfzehn alte detto

5: Gin neues Chorbemd mit Spisen.

6. Zwen grune Borbange.

7. Gin meffingenes Kreus.

8. 3m Rupfergelbe 126 fir. 6 1/2 fr.

Ift fich die Ausforschung der beschriebenen Sachen sowohl, als auch bes Thaters angelegen sen zu laffen, ben Betreten anzuhalten,
und hicher, oder an das nachste ton. Rreisamt

Lemberg ben 10. April 1811.

Z dnia 10. na 11. Stycznia r. b. z Kościoła Manasterskiego w Cyrkule Rzzow skim skradzionych rzeczy, iako:

1. Trzy płociennych Alb. 2. Dziesięc starych Alb.

3. Trzy Obrusy.

4. Pietnascie starych detto

5. Nowa Komża z Koronkami.

Owie żielonym firanek.
 Mosięzny Krzyż,

8. W Miedzi 126 Ryń. 6 1/2 kr.

Tak rzeczy opisanych iako i złoczynce szlakować, dostrzegłszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy. (2)

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi, W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811.

Nro. 1345.

Der am 10. Hornung I. 3. aus der Stawker Pfarrfirche Sanoker Kreifes, gestohlenen Rirchensachen, als:

1. Ein filberner vergolbeter Reich fammt

Patene.

2. Ein dunkelrothes Mefkleid von Gros de tour mit Blumen.

3. Gin grunes Meffleid mit verschiedenen Blumen.

4. Ein rothseibenes Deffleib mit gelben Blumen.

5. Gin weißes Befpertleid mit Blumen und filbernen Borten.

6. Bunf Meghemde.

7. Acht Stud Altartucher.

8. Em Chorhemd mit Spigen.

9. Bier ginnene Leuchter.

Ift fich die Ansforfchung der beschriebenen Sachen sowohl, als auch bes Thaters angeles gen febn zu laffen, bey Antreten anzuhalten, und hicher oder an das nachste kon. Kreisamt abzugeben.

Lemberg ben'io. April 1811.

Na dniu 10go Lutego r. b. z Kościoła w Stawkach Cyrkułu Sanockiego skradzionych rzeczy, iako:

i. Srebrny pozłacany kielich z patyna.

2. Ciemno różowy grodetorowy Ornat. 3. Zielony Ornat z różnemi kwiatkami.

4. Różowy iedwabny Ornat z żółtemi kwiatkami.

5. Kapa z białey Materyi z kwiatkami i galonem.

6. Pieć Alb.

7. Osm obrusów.

8. Komża z koronkami.

o. Cztery cynowe lichtarze.

Tak rzeczy opisanych iako i Złoczyńce szlakować, dostrzegłszy przytrzymać i tu lub do naybliszego Cyrkularnego Urzędu donieść należy. (2)

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi; W Lwowie dnia 10, Kwiętnia 1811.

Nro. 1246.

Der dem Unterthan Anton Pisarkow in Pozdzianki Rzeszower Rreises, vom 3. auf den 4. Hornug I. J. gestohlenen Pferde.

1. Gin brauner Wallach 18 Jahre alt, mit

einem Stern.

2. Ein brauner Sengst mit einem Stern 7 Jahre alt.

3. Ein Rapphengst 17 Jahre alt. 4. Ein Buchshengst 4 Jahre alt.

If fich die Ansforschung der beschriebenen Pferde sowohl, als auch des Thaters angelegen senn zu laffen, ben Betreten anzuhalten und hieber, oder an das nachste f. Kreisamt abzugeben.

Lemberg ben 10. April 1811.

Poddanemu Antoniemu Pisrkow w Bzdziankach Cyrkułu Rzeszowskiego z dnia 3. na 4. Lutego r. b. skradzionych końi.

1. Gniady Wałach 18 lat maiacy Z

gwiazdą.

2. Gniady ogier z gwiazdą 7 lat maiący.

3. Kary ogier 17 lat maiacy.
4. Ogier lisawy 4 lat maiacy.

Tak koni opisanych, iako i Złoczyńce szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i

tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzedu donieść należy. (2)

Z Urzedu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811.

Nro. 1533.

Der, der Giffmischeren beschuldigten, and aus dem Mokrzyszower Dominifal-Arreste am 1. Mars I. 3. flichtig gewordenen Fran-

zista Supieczonka.

Diese ist aus Komanow Sanoker Kreises gehürig, 36 Jahre alt, katholischer Religion, verheurathet, von mittlerer Statur, dicken Leibes, hat ein rundes etwas blatternarbiges Cestat, blonde Haare, und hatte zur Zeit ihrer Entweichung einen leinwandenen Kittet, ein großes Kopstuch und alte Stiesel an.

Ift auszuforichen, ben Betreten anzuhalten und hieber, oder au das nächste kon. Kreisamt

abzugeben.

Lemberg den 10. Aprif 1811.

O przygotowanie trucizny posądzoney i z Aresztu dominikalnego Mokrzyszowskiego na dniu 1. Marca 1811, zbie-

głey Franciszki Siepieczonki.

Ta z Remanowa Cyrkuiu Sanockiego iest rodem 36 lat maiaca, religii katolickiey, meżatka miernego wzrostu, w sobie gruba, o krągłe y nieco ospowatey twarzy, blond włosow, i miała w czasie ucieczki płocienną kitle, dużą chustke na głowie i stare bóty.

Tego szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzędu donieść nafeży. (2)

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 10: Kwietnia 1811.

Des, aus dem Dienfie des Zioczower f. f. Rreis-Registranten von Erlacher, am 1. November d. J. entwichenen Anechts Karol Rybozynski.

Diefer ist ein rußischer Einwanderer, und puch in Reurußland geburtig, 18 bis 20 Jahre alt, schlanken mittelmäßigen Wuchses, schwarser kurzgeschnittenen Kopfhaaren, und dergleichen erst sich zeigenden Schnurbartes, hat etwas eingefallene Augen, und ein rundes schonus Geschiff, spricht bloß pohlisse.

Bey seiner Entweichung hatte er auf sich einen abgetragenen, hier Landes gewöhnlichen Pelz (Kozuch) von schwarzen gemeinen Lammsfellen ohne Uiberzug, einen lichtblauen alten Mantel, einen dergleichen Halbfrack mit weisssen Andpsen, eine lichtblaue zerrissene, Weste, und von der namlichen Farbe Reithosen; hatte sonst am Leibe Stiefel und einen runden schwarzen Huf, über den Pelz tragt er einen schwarzen breiten ledernen etwas mit weißen Zwirn ausgenahten Gurtl, und raucht Labak.

Diefer Flüchtling bat fich vor feiner Entweichung, einer schweren Doligen-Uibertretung

schuldig gemacht.

Ift auszusorschen, ben Betreten anzuhalten, und hieher, oder an bas nachste kön. Kreisamk abzugeben.

Lemberg den 10. April 1866.

Zbieglego na dniu r. Listopada p. r. od C. K. Registranta Zloszowsk. JPana Er-

lachera sinzacego. —

Tenze nazywa się Karol Rybczyński, rodem z Rossyi, emigrant 18. do 20. lat maiący, wysmukłego sredniego wzrostu, czarnych krótko uciętych włosów, takowych dopiero siejących Wąsów, ma nieco zapadłe oczy, okrągłą przystoyną Twarz, mówi szczególnie po polsku.

W czasię śwey Uciecki-miał na sobie nieco przetarty Kożuch, z czarnych prostych baranków, stary uiebieski Płaszcz, takowy Pułfrak z białemi guzikami, podobną podartą kamizelkę, i takię same Raytuzy, bóty, czarny okrągły kapelusz, po kozacku miał czarny szeroki skurzany białymi nicmi wyszywany Pass, i pali Tytiun. Tem zbieg przed Ucieczką swą stał się ciężkiego Przestępstwa policyjnego winnym.

Tego szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy. (2)

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811.

Nro. 1491.

Beschreibung. Der vom 2. auf den 3. April. I. 3. aus dens Lemberger Kriminckarresse Pudrig gewordenen Personen als: 1) Martin Sliwa auch Bazylski ober Chudyk genannt, ift von Plisow Bochnier Kreises gebürtig, 14 Jahre att, von kleiner Statur, hat ein blatternarbiges Angesicht, blonde Saare, braune Augen und eine lang-liche Rase; er hatte ben seiner Entweichung eine grüne Jacke, ein grobes Hemd, eine rothe Rüse und Stiefeln an.

2) Konrad Iwanowicz ist aus dem Kijower Gouvernement gebürtig, 32 Jahre
abt, katholischer Neligion, verheurathet, ein Bauer, von großer Statur, hat ein hageres Angesicht, dunkelblonde Kopfhaare, graue Augen und eine längliche Nase; er hatte ben seiner Entweichung ein grobes Hemd, eine blaue

Weste und Kannuschen an;

Sind auszuforschen, bey Betreten anzuhalten, und hicher, ober an das nachste ton. Rreisamt abzugeben.

Lemberg den 16. April 1811.

Opisanie. Z dnia 2. na 3. Kwietnia r. b. z Aresztu Kryminalnego Lwowskiego zbiegłych osob, iako: 1. Marc'n Sliwa także Bazylski czyli Chudik zwany z Plizowa Cyrkułu Bochenski ego iest rodem, 14 lat maiący, mełego wzrostu, ospowatey twarzy blond włosów, piwnych oczy i pociągłego nosa, miał w czasie uczieczki zieloną kurtkę, grubą koszule, czerwoną czapkę i boty na sobie.

2 Konrad Iwanowicz z Gubernii Kijowskiey iest rodem, 32 lat maiący, religii katolickiey, żonaty, rolnik, stusznego wzrostu chuderlawey twarzy, ciemno blond włosów, siwych oczy i pociągłego nosa; miał w czasie ucieczki grubakoszulę, niebieską kamiżelkę i Kamasze

na sobie.

Tych szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy. (1)

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi, W Lwowie dnia 16. Kwietnia 1811,

Machstehender, mir zugehöriger Schuldsschein ist in Wien verlohren gegangen. Sollte berselbe sich vorgefanden haben; so ersuche ich den Finder, ihn mir binnen 6 Monaten nach Burstyn im Brzezaner Kreise zu übersenden. Ich bemerke daben, daß ich diesen Schuldschein für ganz unsgültig exclate.

Seorg v. Jung, Lieutenant im f. f. Graf Riesch Dragoner-Regimente Nro. 6. Niżey umieszczony do mnie naleszący skrypt został w Wiedniu zgubiony. Jeżeliby się ten miał znaleść, tedy upraszam znalazcę przesłać migo w przeciągu ociu miesięcy do Bursztyna, w Cyrkule Brzezańskim. Uznaję przy tem tenże skrypt za nieważny.

Jerzy de Jung,

Porucznik z C. K. Regimentu Dragonów Hrabiego Riesch Nro. 61

## Abschrift des Schuldscheins. Odpis skryptu.

Le sousigne et cértifie Baron de Mandel, Grand-Marechal de la Cour de Sarbruk, d'avoir reçu comptant du nommée Ambrois Jung Cavalier du Regiment de Royal-Allemand la Somme de Cent Louisd'or, laquelle somme j'ai lui garantié sur ma maison à Sarbruk et la payera les interets six pour cent à commencer du 5. Janvier 1795. (2)

Fait a Weikstadt le 25. Decembre 1794.

Lista osob w Lwowie zmartych.

Dnia 23. Kwietnia.

Jana Szatkowskiego Kucharza, Zona Teressa 36. l. m. na Brod. P. Nro. 341.

Maryanna N. podrzutek 19 l. m. na Krak. P. Nro. 241.

Franciszka Niemczykowskiego tokanza, sórka Tekla 31 tygod. m. na Zólk. P. Nrc. 182.

Karola Stammer Krawca, syn Egidyusz 11 mics, m. na Hal, P. Nro. 445.

Magdaleny Kistelowskieg wdowy, corka Maryanna 3 l. m. na Krak. P. Nro. 73.

Zydzi:

Moyżesza Kormesa Kupczyka syn Srul Henich 5 mies. m. w miescie Nro. 263. Paisasha Heftera introligator . syn Da-

wid 6 mies. m. w mieście Nro. 201.

Herscha Heftera nauczyc, relig, dziecie Eisig 5 mies, m. na Krak. P. Nro. 369.

Wolfa Jussa grabarza, corka Chaia 1 rok m. na Zótk. P. Nro. 98.

Dnia 24. Kwietnia.

Matrony Romanowney stutucey, syn Józef 5 tygod. m. na Krak. P. Nro. 31.

Antoniego Gurskiego chatupnika, cérka Brygida 7 l. m. na Zótk. P. Nrd. 376.

Ignacy Zborowski Journalista 37 l.m. Łukasz Lipski student 13 l. m. Maryanna Cichowska uboga 74 l. m. Regina Laohowa chłopianka 42 l. m. Apelonia Prinzingerin N.

Maryanna Kusniewiczowa uboga 120 📐 lat maiaca.

Anna Jurkiewiczowa zamężna 701. m. Tekla Kedzierska zameżna 22 l.m. Antoni Berys parobek 28 l. m. Tomasz Gatonzaski ubogi 80 l- m. Katurzyna Mozerowa zamęż 641. m. Kan Hofschneider wyrobnik 72 l. m. Sebustyun Szczochur sitarz 48 l.m. Bazimierz Izeski parobek 30 l. m.

Jozef Binich aresztant 36 l. m. na Krak. P. Nro. 360.

Hyacynth Kowalski aresztant 56 l. m.

Nro. 360 w więzieniu.

Stanisława Surowieckiego handluigeego stoning, syn Jan 6 mies. m. na Hal. P. Nro. 702.

Jana Predywysa mularza, córka Maryanna 11 l. m. na Hal. P. Nro. 501.

Józefa Gustawa Grenadyera, syn Jan z tygod, m. na Krak. P. Nro. 160.

## Zydzi:

Samuel Terka Krawca, dziecie Fayrol 6 mies. m. na Zotk. P. Nro. 41. Moy sche Haring Kramarz 70 l. m. na Zóik

P. Nro. 132.

## Dnia 25. Kwietnia.

Franciska Woynarowskiego ubogiego, Zona Agnieszka 60 l. m. na Krakowskim - P. Nro. 475.

Piotra Dudziakiewicza handl. owoc. syn. Antoni Piotr 1 tyez. m. na Halick. P. Nro. 526.

Antoniego Galkowskiego slusarza, Zona Anna 44 l. m. w miescie Nro. 335.

Felixa Krassowskiego rymarza, syn Woyciech 2 tygod. m. na Hal. P. Nro. 58.

Teressy Lebianki stużacey, syn Walenty 10 tygod. m. na Brod. P. Nro. 325.

Anna Zwodzicha wdowa 60 l. m. ) g Wikiorya Wilczyńska zamężna 60 d. lat maigce.

## Żydzi:

Chaia Cimbler wdowa 90 l. m. na Krak. P. Nro. 440.

## Przybyli do Lwowa

Dnia 29. Kwietnia.

W. Jan Terlecki z Mościsk. — JP. Karol Ganton, Baletnik, z Wiednia. — JR.
Heiss, Baletmistrz, z Wiednia. — JP.
Ferdynand Wolanek, Aktor, z Wiednia.
JP. Karol Sadetzki, Figurant, z Wied.

## Dnia 30. Kwietnia.

W. Kawery Telatycki, Maior z Kię: War. z Cyrk. Złoczow. — W. Stanisław Rybczyński, Dziedzic, z Cyrk. Złoczow. — J.W. Wicenty Grzymata, Komissarz Połnomocny Jego Król. Mości Saskićy, Kiążęcia Warszawskiego, z Warszawy — W. Józef Boznański, Porucznik z Kięstwa War. z Cyrk. Przemysl. — W. Alexander Stadnicki, Kapitan z Kię. Warsz. z Cyrk. Przemysl. — W. Leon Potocki ces. ross. Kuryer, z Rossyl. — J.W. Hrabia Cypryan Komorowski, z Cyrk. Zółk. — W. Kazimierz Cieszkowski, z Cyrkużu Samborskiego. —

### Dnia 1. Maia. .

JP. Hieronim Komar, Kadet z Xię, War.— W. Joanna Pernet, z Warszawy. — JW. Hrabia Adam Szydłowski, z Warszawy. W. Kasper Romański, z Rossyi.

## Wyiechali z Lwowa

Dnia 29. Kwietnia.

Ignacy Włodek, do Cyrk. Zółk.— IW. Hrabia Ludwik Dzieduszycki, do Sniatyna. — W. Mrozowiecki, do Sokołówki. — W. Białobrzyski, do Gródka.— W. Horodyska, do Garnalowic. — W. Nikodem Szeptycki, do Winnik. —

### Dnia 30. Kwietnia,

W. Waleryan Wydzga, do Uhrynowa. -W. Hrabina Łączyńska, do Suszna. --

#### Dnia 1. Maja:

JW. Hrabia Piotr Zabielski, do Tarnop s la. — W. Marcin Babechi, do Cyrkutu Zótk. — W. Stanisław Korytko, do Cyrk. Zótk. — W. Jan Terlecki, do Warsz. — W. Wierzchowski, do Wanszawy. — JW. Hrabia Gabryel Rzyszczewski, Putkownik z Xie. Warsz. do War. — W. Antoni Rozański, Porucznik z Xie. War. do War. — W. Arczynski, do Cyrk. Zótk.

## Kurs Monety w Lwowie dnia 2go ... Maia 1811.

|       | holender  |     |        |     |      |
|-------|-----------|-----|--------|-----|------|
| `     | cesarski  |     |        | 8   | 45 - |
|       | m         |     |        |     |      |
| Talar | niderland | zki | 5 . K. | 4 - | 6 -  |
|       | Pruski    |     |        |     |      |
|       | rofsyiski |     |        |     |      |
|       | a konwen  |     |        |     |      |

## Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 24go Kwietnia 1811.

Amsterdam za 100 Taler. Kurant, R. Tal. 264 1/3 6 niedzieł

Augsburg za 100 Z.R. (186 Uso.

Hamburg za 100 Tal. Banco R. Tal. 277

Paryz za 1 Liwer Tournois, krayc. 45. 1/8

Dukat holenderski ... 8 Zr.36 1f2kr.
Cesarskie Dukaty ... 8 — 30 —
Szufryn ... — — —
Talary niderlandzkie ... — — —
Moneta konwencyonalna za 100 — 178